# Ihorner an restrict.

216onnementspreis 2 Mart, monatlich .67

Bfennig pränumerando. Auswärts frei per Boft: bei allen Raiserl. Boftanftalten vierteljährlich 2 Mark.

Musgabe täglich 61/2 Uhr abends mit Ausschluß ber Sonn- und Feiertage.

Redaftion und Expedition:

Katharinenstraße 204.

Infertionspreis

für die Spaltzeile ober beren Raum 10 Pfennig. Inserate werden angenommen in der Spedition Thorn Katharinenstraße 204, Annoncen-Spedition "Invalidendant" in Berlin, Haasenstein u. Bogler in Berlin und Königsberg, M. Dukes in Wien, sowie von allen anderen Annoncen-Speditionen des In- und Auslandes.

Annahme ber Inferate für die nächstfolgende Rummer bis 1 Uhr Mittags.

285.

Sonnabend den 5. Dezember 1885.

III. Jahra.

#### c Die liberale Fresse

iber die Raiferl. Botschaft vom 30 November b. 3. im flen Grade verstimmt, was ja infofern auch berechtigt scheint, diefelbe allen unitarischen Gelüsten ein- für allemal einen borichiebt. Dag man bies nicht ohne weiteres zugeben die Botschaft vielmehr nur als eine vorübergehende "taktische" begel bezeichnet, ift unter biefen Umftanden fehr natürlich, an der thatfächlichen Lage aber nichts. Der Bedanten= Bleit bes liberalen Philisters wird dabei allerdings viel zuahrung jedes Tages lehrt, daß in diefer Beziehung das itfte nicht zu ftart ift. Wenn taktische Gesichtspunkte bei dem ber Botschaft in Betracht gefommen sind, so tann ihre Begenüber der bleibenden Bedeutung biefes Schrittes jedennur eine untergeordnete fein. Das wird die weitere Entdlung ber Dinge lehren. Wenn irgend etwas dazu beitragen bie bis jest bem Reichsgedanten noch feindlich gegenüberenden Elemente endgiltig mit demfelben auszuföhnen, fo ift ber Borgang bom 1. Dezember b 3., weil die Raiferliche schaft jedem, auch bem fleinsten und schwächsten Gliede am betorper baffelbe Recht gewährleiftet, bessen sich ber Größte Stärkste erfreuen darf. In diesem Sinne ist die Botschaft teichefreundlichfte That, welche feit Gründung bes Reiches behen ift ; fie will Deutschland in dem Zusammengehörigkeits-Atfein ber Reichsgenoffen einen Dalt fur die Butunft geben, er durch teine außere Ueberlegenheit des einen Bundesgeüber die anderen jemals erreicht werden fonnte. Wenn große Gebante von den flacen Seelen nicht verftanden Die Ginheit immer nur in ber außeren Form, nicht in Befen zu suchen wiffen - so ift das nicht die Schuld lenigen, die weiter sehen und sich in der Uebergeugung troften, die Machwelt begreifen wird, mas die Mitlebenden gum Theil ligstene noch nicht einzusehen scheinen.

Politische Tagesschau.

Die von bem Staatsminifter v. Botticher am 3. b. D. lebenen Erffarungen haben im Reich & tage allgemein einen gunftigen Gindruck hervorgerufen und die hoffnung auf das anbefommen eines wirffamen Arbeiterfcutgefetes gefteigert. wird nun die Aufgabe der Kommiffion fein, an ihrem Theile arbeiten, bag diese hoffnung nicht zu schanden wird.

In der Sigung des Reichstages vom 2. d. murbe bas von Abg. v. Röller mit Unterftützung der deutschfonservativen altion eingebrachte Reichsbeamtenpenfionsgesetz erfter und zweiter Lesung einftimmig angenommen. Ohne ge Angriffe bes Abg. Richter ging es dabei freilich nicht ab. fer bezeichnete bas gleichzeitig mit dem Civilbeamtenpenfionsbon bem Abg. Grafen Moltte eingebrachte Militarpenfionsals ben feindfeligsten Bug, der gegen das Zustandekommen ersten Gesetzes habe geschehen können. Den Abgg. v. Röller De Malgahn-Gült gelang es indessen, diesen völlig grundlosen bewurf unter lebhaftem Beifall der rechten Seite zurückzuweisen. die tann une, ben Ronfervativen, felbstverftandlich ferner liegen, einer von uns felbst vorgeschlagenen Magregel hinterrucks beiner von uns felbst vorgeschlagenen Die die Bundesregierunsich ju bem Reichscivilbeamtenpenfionsgeset stellen werden, nach dem zu nichts verbindenden Erklärungen des Staats-Gefretars v. Burchard bahingestellt bleiben. Wir geben indessen boffnung nicht auf, daß einem allseitig bringend empfundenen

#### Die Stietmutter.

Bon Ab. Sönbermann.

(Rachbrud verboten.) Barbe Bollen Sie, lieber Werner," wendete sich Frau von Belle-legen siebem, "bem Sauptmann die Bitte aussprechen, mich fieben Uhr besuchen zu wollen?"

Als Werner bas Zimmer verlaffen hatte, ergriff Ella bas Bort, um eine Frage auszusprechen, die ihr schon lange auf ben Oppen gelegen zu haben schien; Mamma, Du hast mich ja noch mit keinem Worte nach

Blantheim gefragt !"

Mein, mein Berg, weil ich das nicht für das Wichtigfte er-Biel bebeutender in meinen Augen find möglichft genaue Dein feite über ben Zweck Deines Aufenthaltes in Klingenthal, Dein seitheriges Leben bei Frau von Laubheim, und bei welcher Belegent ber Beben bei Frau von Laubheim, und bei welcher Belegenheit Du unter Andern auch den Hauptmann von Burgau lennen beit Du unter Andern auch den Hauptmann von Burgau lennen gelernt, sowie durch welchen Dienst er Dich, wie Du gft, du Dank verpflichtet hat. Erzähle mir doch über die bragen dragen so ausführlich wie möglich, liebes Kind; wir haben

Ella tam biefer Bitte bereitwilligft nach und bie beforgte Mutier entnahm aus ben Mittheilungen ihres Rindes mit Entthen, wie lieblos, wie berglos und boshaft gerade diejenigen mit baren unerfahrenen und arglofen Maden umgegangen baren, welchen die Ueberwachung des Wohles deffelben heiligfte

Jufgabe gewesen sein sollte. Alle Ella ermahnte, daß fie wiederholt und guletzt an bem Lage Bapa um Silfe gebeten habe, an welchem Frau von Caubdim bupa um hilfe gebeten habe, an werchen. Die miederholt fen in thätlichen Angriffen bedroht und ihr wiederholt offen lie mit thätlichen Angriffen bedroge und unnig gehalten berbe na berfteben gegeben hatte, daß fie für mahnsinnig gehalten berde ober doch gehalten werden folle, aus Blantheim ihr aber fei, duf biesen verzweiflungsvollen Brief keine Antwort zugegangen auf und rief absichtslos halblaut aus: iprang Frau von Bellegarde auf bas Tieffte erschüttert

Bedürfniffe jest endlich abgeholfen werden wird. Allein in der Boft- und Telegraphen-Berwaltung marten 77 000 Beamte darauf.

Eine Dentidrift über die beutiden Sout = gebiete ift heute dem Reichstage zugegangen. Diefe befagt im Singange : Der Brundgedante der deutschen Rolonialpolitit, bag ber Sous und die Aufficht des Reiches ben beutschen Sandels= unternehmungen in überfeeischen gandern gu folgen und fo weit einzutreten haben, ale fich für diefelben ein Bedürfniß geltend macht, ift auch bei ber vorläufigen Regelung der inneren Berhältniffe der Schutgebiete maßgebend geblieben. Bezüglich des umfangreichsten Theils der deutschen Schutgebiete, nämlich der Erwerbungen der Reu-Guinea-Rompagnie und der deutschen oftafritanifchen Befellichaft tonnte fich bas Reich eines unmittelbaren Eingreifens in die Geftaltung der inneren Berhaltniffe bisher ent-halten. Sier fcheint es von Saufe aus thunlich, die Rorporationen der Unternehmer felbft mit der politifchen und adminiftrativen Organisation der Schutgebiete nach den vorhandenen Bedürfniffen und, wenn auch unter faiserlicher Aufficht, doch nach eigenem Ermiffen borgeben gu laffen. Bon diefer Aufficht einen fparfamen und zurüchaltenden Gebrauch zu machen, liegt in der Absicht ber Behörden. Bas fodann bas Schutgebiet in Sudmeftafrita anbetrifft, fo liegen die Berhaltniffe bort bisher berartig, daß fie für ein unmittelbares Gingreifen amtlicher Urt feinen Unlag geben. Die Thatigfeit bes taiferlichen Kommiffars wird fich einstweilen darauf beschränten konnen, friedliche Buftande unter ben gu Deutschland in ein Schutverhaltniß getretenen Sauptlingen gu erhalten und dafür zu forgen, daß die beutschen Unternehmungen fein Sinderniß in ber Bermerthung ber ihnen übertragenen Rom. miffionen und Bewirthschaftung ber von ihnen erworbenen Bebiete geschaffen werde. Es bleibt demgemäß nur das Ramerunund Togogebiet übrig, nachdem die Bemühungen bes Reichs-tanglers, die dort intereffirten Sandelshäufer gur Bildung einer mit der lotalen Bermaltung zu betrauenden Korporation gu bewegen, bieber ben gewünschtem Erfolg nicht gehabt haben, und alfo die dorthin gefandten faiferlichen Beamten unmittelbarer in die Regelung ber Berhältniffe eingreifen muffen. Aber auch hier wird die Bildung eines bureaufratifchen Regiments forgfältig vermieden. Der Gouverneur ift ichon jest bemuht, fich in allen Berwaltungsangelegenheiten des Beirathe ber in Kamerun anfäffigen Raufleute zu verfichern, und werden bem Synditat für Weftafrita in Samburg die für Ramerun und das Togogebiet 3u erlaffenden Berordnungen, foweit Entfernung und Zeit es möglich machen, regelmäßig gur gutachtlichen Meußerung vorgelegt.

Der Schwerpunkt der frangofischen Politit liegt vorläufig in der Rammertommiffion für die Tonkingangelegenheit. Soll Tonkin geräumt werden ober nicht? Das ift die Frage, die gur Entscheidung fteht. Die Regierung hat in ber Rommiffion die Grunde für die Saltung Tontine überzeugend dargelegt, überzeugend für Alle, die überhaupt noch Gründen zugänglich find. Tropbem ift es noch zweifelhaft, wie die Entscheidung ausfallen

Die ländlichen Bahlen in England icheinen den Ronfervativen weniger Blud ju bringen, ale bie in ben Stabten. Bahrend fich bis babin beibe Barteien nabezu gleich ftanden, haben die Liberalen jest einen Borfprung von 39 Sigen gewonnen, fo bag bie Doglichkeit nicht ausgeschloffen ift, Bladftone wieder ans Ruber gelangen gu feben. Raum meniger fchlimm mare bie andere Alternative, daß Parnell als Führer der Grlander gum aus: fclaggebenden Manne wirb. Die Lage ift jedenfalls im höchften Grabe gefpannt. Riemand tann überfehen, welche Bendung bie

"In diefer Beife also haltft Du Dein mir gegebenes Berfprechen ?

Ella wollte um eine Erflärung biefes ihr unverftanblichen, flagenden Ausrufes bitten, auf Bunfc der Mutter fuhr fie jedoch bald in ihr er Ergahlung fort. Durch Zwischenfragen murde fie auch gur Mittheilung beffen veranlagt, mas fie aus Liebe gur Mutter verschweigen wollte und Frau von Bellegarbe fragte fich wiederholt, ob es möglich fei, daß Menfchen in der Beife gemiffenlos verfahren konnten, wie dies hier der Fall gewesen.

Satte Ella feither fliegend gefprochen, fo anderte fich bies, als fie auf ben Sauptmann gu fprechen tam. Sier hatte fie gar fo gern sich so turg als möglich gefaßt; sie wechselte wiederholt die Farbe und gerieth mehr ale einmal ine Stoden. Bu ihrem Erstaunen fand fie jedoch bei ber Mutter gar fein Berftandnig für ihr Berlangen.

Dhne Nachficht wußte diefe ihr Alles abzufragen, was Ella überhaupt felbft befannt mar.

Es ichien ber Mutter aber bies Wenige icon ju genugen,

benn fie bemertte furg :

"Ueber die Mittel, welche er zu Deinen Gunften bei ber Baronin angewendet hat, werde ich ihn felbft fragen. Du bift nur fehr ungenügend unterrichtet! Bei fich felbft aber fügte fie "Ginige Erfundigungen über feine Berfon und die Motive gu feinem Ginfdreiten für bas Rind durften, wie es fceint, auch geboten erfcheinen !"

Ella hatte ber Mutter ihre innersten, ihr mahrscheinlich felbft noch nicht flaren Befühle, ihre geheimften Bedanten unbewußt verrathen, und wenn die beforgte Mutter gu ihrer Beruhigung auch erfannt hatte, bag Ella trot aller gegen fie begangenen Richtswürdigfeiten fich boch ein unverdorbenes, reines Gemuth bewahrt habe, fo hatte diefe anderfeits aber auch die Wahrnehmung gemacht, daß ihr Liebling auf beftem Wege mar, ber Rrantheit anheim zu fallen, welche niemals eine volle Benefung des Patienten juläft: ber Liebe, und fie erachtete es von höchfter Dinge 1886 nehmen werden. Rur foviel fcheint gewiß, daß biefes Jahr für England nicht minder ein verhängnigvolles werden wird, als für fo manches andere Land.

Deutscher Reichstag.

10. Plenarsitung am 3. Dezember.

Baus und Tribunen find mäßig befett.

Am Bunbesrathetifche : Staatefefretar im Reichsamt bes Innern, Staatsminifter von Bötticher und mehrere Rommiffarien.

Brafibent v. Bebell=Biesborf eröffnet bie Gigung um

1 Uhr 15 Din. mit gefchäftlichen Mittheilungen.

Das Saus, welchem eine Dentschrift, betreffend bie beutschen Schutgebiete, zugegangen ift, fett heute bie Berathung über bie Untrage, betreffend ben Arbeiterfchut, fort. - Abg. Lieber begrun= bete eingehend ben Untrag ber Centrumspartei und bebauerte, bag bie Sozialreform bie Fortschritte nicht gemacht habe, welche bie Allerhöchfte Botichaft vom 14. April 1883 hatte erwarten laffen. Die Enquete über die Sonntagerube hielt er nach verschiedenen Richtungen für mangelhaft. Wegen ber Fragen ber Frauen- und Rinderarbeit und bes Maximalarbeitstages, Die im innigsten Busammenhange mit ber Sonntageruhe ständen, hatten feine Freunde Die Antrage ber Rommiffion voriger Geffion fcon jest wieber aufgenommen. Lieber hatten fie freilich gefeben, wenn die Regierung ihrerfeits felbft mit einem Entwurfe hervorgetreten ware. Er beantragte folieflich bie Ueberweifung ber vorliegenden Antrage an eine Rommiffion von 28 Mitgliedern. - Staatefefretar bes Innern, Staatsminiffer von Böttich erf erklärte junachft, bag allerdings eine gründliche Arbeit in ber Rommiffion ber Sache jebenfalls nutlicher, als bier gehaltene atabemifche Reben fein wurben, und wies bann nach, wie bie Reichsverwaltung auf bem fozialen Gebiete feit ber Allerhöchsten Botschaft vom 14. April 1883 keinen Augenblid geruht habe, und baß es auch fpeziell auf bem Bebiete bes Arbeiterfcuges nicht an reger Thatigteit gefehlt habe. Die Enquete, betreffend bie Sonntagsarbeit, fet teinesmege tenbengibe. Begen Befdrantung ber Frauen- und Rinderarbeit feien Borarbeiten feitens ber Regierung ebenfalls gemacht. Begen bes Normalarbeitstages ftebe biefelbe aber auf gang anderem Boben ale ber Borrebner. 3m Uebrigen fet eine pringipielle Abnetgung, in die grundliche Berathung ber gangen Materie einzutreten, bei teiner ber verbundeten Regierungen vorhanden; eine folche liege auch betreffe ber Sonntagearbeit bem Beren Reichstangler vollständig fern. (Beifall.) - Abg. Lohren (Reichspartei) begründete namentlich feinen Antrag bezüglich bes Berbotes bes Arbeitens von meiblichen Berfonen in Fabriten an Sonn= und Festtagen und gur Nacht= geit, fowie an Connabends-Dachmittagen. - Abg. Site (Centrum) fprach feine Befriedigung über bie Ertlarung ber verbundeten Regierungen aus und tnupfte baran die Doffnung, bag es nunmehr gelingen werbe, ju einer Berftanbigung ju gelangen. Er begrundete fobann feinen Eventualantrag, welcher fich ausschließlich auf die Textilinduftrie bezieht. Die Berathung wurde noch nicht gefchloffen und foll morgen fortgefett beziehungeweise beenbet werben. Außerbem foll Die Berathung über ben Etat bes Reichsamts bes Innern fortgefest merben.

Peutsches Reich. Berlin, 3. Dezember 1885. - Das bem Reichstage zugegangene erfte Bergeichniß ber eingelaufenen Betitionen hat die Bahl 454 erreicht, barunter find allein 303, welche fich auf die Arbeiterschutgefete beziehen. Die übrigen Betitionen betreffen die verschiedenften Angelegen-

Bichtigkeit, den Mann naber tennen zu lernen, welcher ber Rube Locater gefagriich au werden brogie.

heiten, eine Angahl wird auch diesmal vom Bureau als unver-

Mit bem Glodenschlage sieben trat ber Sauptmann in das Sotel und eilte die Treppe hinauf. Als er, ber freundlichen Ginladung folgend, bei Frau von Bellegarde eintrat, fagen beibe Damen Sand in Sand auf dem Divan.

Lettere empfing ibn mit all' ber Artigfeit und Freundlichteit, welche gebildeten Frauen eigen und fonell vergeffen macht, daß man fich in einem gemiffermagen noch fremden Cirtel befindet.

"herr Sauptmann," begann fie, "Sie haben mich bei meiner Antunft in Dt. durch Ihre Freundlichkeit aus großer Berlegenheit befreit und nun bore ich auch, daß Sie fich meiner Tochter in einer Beife angenommen haben, die mich Ihnen gu lebhafteftem Dante verpflichtet."

"Ihre Tochter, gnabige Frau?" fragte ber Sauptmann

erstaunt. "Ach fo, Sie wiffen ja noch nicht, daß Ella von Start meine

Tochter ift. Der Sauptmann bedurfte bier feiner gangen Willenstraft,

um feiner Ueberraschung nicht lauten Ausbruck zu geben. "Daher also," bachte er, mahrend er einen prufenden Blid über beide Damen gleiten ließ, "die damals mir unerklärliche Sympathie, welche die Dame mir sofort bei unserer erften Befanntichaft einflößte! Wahrhaftig, die Mehnlichfeit ift auffallend; bie Tochter ift bas Cbenbild ber Mutter. Gott Lob, bag ein gludlicher Stern mich gerade in bem Augenblide in bas Sotel

führen mußte, als fie ankam, und bag ich ihr gefällig fein konnte." Frau von Bellegarde ließ ihm Zeit, fich zu fammeln, bann

Durch jahrelange Kranfheit und anderweite Dighelligfeiten war mir es feither nicht vergonnt gewesen, Ella gu feben, Bett nun, faum genefen, tomme ich her und hore, bag - bod wozu die Berge und Bemiffenlofigfeit noch einmal ermahnen, mil welcher man gegen bas arme Rind verfahren! Durch Ihre Silfe

ftandlich bezeichnet, nicht wenige Petenten munichen auch wiederum durch die Gulfe des Reichstages Invalidenunterftugungen zu er= halten, andere bitten - auch ein regelmäßig wiederkehrendes Betitum - "um Rechtshülfe." In großer Bahl haben fich wieder die Gegner bes Impfzwanges gemeldet, ebenfo wird von berichiedenen Seiten um weitere Schutzolle und Ginführung ber Doppelmährung petitionirt. Gin frangofifcher Burger aus dem Departement Loiret überreicht die Abschrift einer an die frangofische Deputirtenfammer gerichtete Betition, enthaltend Borfchlage gur Berbeiführung eines emigen Friedens gmifchen Deutschland und Franfreich, ein Berliner Schuhmacher bittet um Erlag ftrenger Magregeln gegen Duelle, ein hiefiger Chemifer municht ein Befet, betr. Die behördliche Uebermachung des Bertaufe und der Unmendung elettromagnetischer und optischer Instrumente, ein Bildhauer verlangt die Ginrichtung von Staatswerkstätten gur Ausbildung der Lehrlinge. Gin Spezialift für Feuerungsanlagen in Dresben ericheint bereits jum britten Dale mit ber Forderung, bag ben Schornsteinfegern die Anschaffung der von ihm erfundenen Inftrumente gur Röhrenreinigung gur Pflicht gemacht werde, ein Görliger Frifeur will ein Gefet eingeführt miffen gur Regelung bes Sandels mit tosmetifchen Mitteln. Bon allgemeinem Intereffe ift eine Reihe anderer Betitionen von Sandele= und Gemerbetammern um Regelung bes Submiffionewefens, von ftabtifchen Behörden und geiftlichen Rorperschaften um Erhöhung ber Branntweinsteuer, Einschränkung der Schankwirthschaften und Bestrafung der Trunksucht, sowie um den Erlaß gesetzlicher Maßregeln jur Bekämpfung der Prostitution. Groß ift auch die Bahl ber Betitionen, welche auf Abanderung ber Gewerbeordnung abzielen, und zwar in ben verschiedenften Richtungen. Der Berein ber Rolportage-Buchhandler pladirt für Aufhebung ber im § 56 ber Gewerbeordnung neu eingeführten Befchranfungen, ebenfo mehrere Sandelstammern, welche jugleich den § 44, welcher den Saufirhandel beschränkt, abgefchafft wiffen wollen.

- Die Budgetkommiffion des Reichstags befchloß eine Erhöhung ber Kommandozulage für die Lieutenantschargen von 1,20 auf 2 Mf. lehnte aber eine Erhöhung für die übrigen

Chargen ab.

Es find an die Betitionstommiffion Betitionen wegen Ginführung eines Bollzolle gelangt. Der jum Korreferenten darüber beftellte tonfervative Abgeordnete Giet hat nach ber "Freif. 3tg." aber erfucht, von der Berhandlung des Gegenstandes in der Betitionstommiffion Abstand gu nehmen, da in derfelben Richtung ein Initiativantrag aus dem Schofe bes Reichstags unmittelbar in Aussicht ftebe.

- Der Chef der Admiralität hat hinsichtlich der häufigen Erfrankungen und Todesfälle in Folge des Genuffes von Dies. ober Pfahlmufdeln, welche an dem bom Seemaffer befpulten Mauer- und holzwerf wie auch an dem metallenen Boden der Schiffe in Menge gefunden werden, die Marinebehörden ange-wiesen, das untergebene Berfonal unter hinweis auf diefe Ungludefälle fortgefett vor dem Genug der bezeichneten Mufcheln

bringend zu marnen.

Die Sozialdemofraten haben im Reichstage einen Antrag auf Rudgangigmachung ber polnischen Ausweisungen eingebracht. Dem Antrage find eine Reihe von Ermägungegrunden vorausgefdict, worin die Rompeteng des Reiches in Diefer Materie, Berwickelungen mit dem Auslande und folechte Behandlung der Deutschen im Austande als Folgen der polnischen Ausweifungen behauptet merden. - Die Sozialbemofraten haben ferner einen Antrag auf Bemahrung von Diaten für die Reichstagsabgeordneten

Breslan, 2. Dezember. Wie der "Breslauer Zeitung" aus Rattowit gemeldet wird, hat heut Mittag auf dem Nordfelde ber Grube "Wildensteinsfegen" ein Durchbruch von Schlammerde ftattgefunden. Die in der Grube beschäftigt gemefenen Arbeiter find

bis auf einen, welcher vermißt wird, gerettet.

Ausland.

Fiume, 2. Dezember. In dem Orte Grahowo im Gebiete Fiume find durch eine Erdrutschung, welche infolge einer durch bie andauernden Regenguffe herbeigeführten Unterwaschung eingetreten ift, von 21 Saufern 19 eingefturgt. Gin Berluft an Menfchenleben ift nicht zu beflagen.

Rom, 3. Dezember. Das Zentralfomite bes Italienischen Rothen Rreuzes überfandte ben Bereinen vom Rothen Rreuz in Serbien und Bulgarien mehrere Riften Sanitate-hilfsmittel.

New York, 2. Dezember. Gine Depefche aus Banama meldet, daß nach bort eingegangenen Rachrichten aus Lima fic

erft ift dem fcmachvollen Treiben ein Biel gefett worden. Empfangen Gie dafür den aufrichtigften Dant einer Mutter !"

"Gnädige Frau, Sie überschäten bas weit, mas ich gethan - 3ft Ihnen wohl," fragte er bald weiter, um das Geprach auf ein anderes Thema zu bringen, "das reizend gelegene Rlingenthal bereits bekannt?"

, Noch nicht. 3ch hoffe aber, es morgen schon zu sehen und, ba ich langeren Aufenthalt, wenn möglich in Rlingenthal felbft,

zu nehmen gedenke, auch kennen zu lernen."
"War Frau von Laubheim," fragte jet Ella lächelnd, "ohne Beiteres bereit, auf 3hr Berlangen bin ben Aufenthalt in Dt.

bis um acht Uhr zu verlängern ?"

"Berner hat mir bereits berichtet," entgegnete der Sauptmann heiter, "daß er Ihnen bas, mas er bezüglich der Gute der verehrten Frau weiß, hat mittheilen muffen. Frau von Laubheim ift ja fo liebenswürdig, daß fie einen Wunsch gar nicht ernft= haft abzuschlagen vermag."

Ella fah ihn erstaunt an.

"Frau von Laubheim liebenswürdig? Brrr !"

Rach bem, mas ich von Ella über ben Charafter biefer Fran erfahren," bemerkte Frau von Bellegarde, "erfcheint es mir auch heute noch unerklärlich, durch welche Mittel Sie Berg- und Gemiffenlofigkeit in den von Ihnen felbst gezogenen Schranken au halten verfteben."

"Sabgier, Selbstfucht und eine Art Stolz find die drei Bunfte, an benen dergleichen Leute ju faffen find," entgegnete der Sauptmann ausweichend und leitete bas Gefprach auf allgemeinere, die Dame weniger eng berührende Berhaltniffe.

Die Zeit verging Ihnen nur ju fchnell und Frau von Belles garbe, welche nach Allem, was fie gehört, beforgt darüber geworden war, ob ihrem Bertehr mit Ella Sinderniffen in ben Weg gelegt merden wurden, fah fich folieglich und weil der Sauptmann die Zuftande im Saufe der Frau von Laubheim nur ungern gu berühren ichien, gezwungen, burch eine birette Frage

fich ermunichte Gewißheit zu verschaffen. Mis er fich erhob, um Mutter und Tochter mahrend ihrer bevorftehenden, wenn auch nur turgen Trennung allein zu laffen,

hielt ihn Erftere mit ber Frage gurud:

General Iglefias heute Nachmittag um 2 Uhr ergeben hat und General Eusebio Sanchez provisorisch zum Präsidenten ernannt worden ift. Gine weitere Depefche aus Lima von Nachmittags 3 Uhr meldet : Es ift Alles geregelt, eine Rommiffion ift ernannt worden, welche den Oberbefehl über die Armee übernehmen und die Bahlfollegien zur Bornahme ber Bahlen für ben neuen Rongreg einberufen foll. Gine allgemeine Amneftie ift proflamirt

Bafhington, 2. Dezember. Die Staatsichuld ber Bereinigten Staaten hat im Monate November um 4 890 000 Dollar gugenommen, im Staatsichate befanden fich ultimo November 488 660 000 Doll.

+ Bom ferbifd-bulgarischen Kriegsschauplate.

Bwifden Gerben und Bulgaren ift vorläufig Waffenruhe eingetreten. Db die Feindseligkeiten wieder aufgenommen merben, läßt fich jur Zeit noch nicht überfeben. Borläufig ftellt Gerbien Bedingungen, auf die Bulgarien nicht eingeht und auch wohl nicht eingehen tann, nachdem es unerwartet eine Reihe militarifder Erfolge erzielt hat. Andrerfeite ftellt Bulgarien Bedingungen, von denen mohl einiges abgehandelt werden muß, wenn fich Serbien damit zufrieden geben foll. Die Gerben flappern mahrend ber vorläufigen Ginftellung ber Feindfeligfeiten gewaltig mit ben Baffen und benuten den Telegraphen, um ihre kriegerische Stimmung in die Belt hinaus zu posauen. Das ift wohl mehr ein taktifches Manover. Es ift nicht damit vereinbart, daß ferbifcherfeits eine Berlängerung ber Waffenruhe bis erften Januar in Borfchlag gebracht wurde. Bulgarischerfeits ift der Vorschlag abgelehnt worden, weil derfelbe die Bedingung möglichft baldiger Raumung ber von beiden Seiten befetten feindlichen Gebietstheile enthält und ben bulgarifchen Baffen teinerlei Schadloshaltung für die errungenen Erfolge bietet. Die Bulgaren ver- langen, daß die Serben das bulgarische Gebiet vollständig räumen, wollen aber felbst in der Stellung, die fie auf ferbischem Bebiet einnehmen, bleiben. — Der nach Oftrumelien entsandte türkische Rommiffar ift in Philippopel eingetroffen und von der Bevolkerung angeblich gunftig empfangen worden. Die Entfendung bes turtifchen Rommiffare nach Oftrumelien pat gur Folge gehabt, daß eine Deputation aller rumelifchen Regimenter bem Fürften Alexander ertlarte, daß, da die Rumelier ihr Blut auf dem Schlachtfelbe an der Seite der Bulgaren für die Bertheidigung Bulgariens vergoffen, fie niemale eine Trennung von Oftrumelien und Bulgarien annehmen fonnten. Fürft Alexander erwiderte, daß, wenn die Bebolferung gegen eine Trennung protestire, er nicht berechtigt fei, die Union jurudjumeifen.

Provinzial-Machrichten.

Grandeng, 29. November. (Mordprozeg.) Geftern in fpater Abendftunde (gegen 10 Uhr) beendigte bas hiefige Schwurgericht bie zweitägige Berhandlung über eine Antlagefache, Die einen entfehlichen Abgrund von menfchlicher Berworfenheit offenbarte. Ungeflagt mar ber 25jahrige Gigenthumer und Arbeiter Michael 2B. aus Bliffamen (Rreis Schwet), und zwar: 1) in ber Racht vom 28. jum 29. Buni b. 3. feine leibliche Mutter ermorbet 2) am 30. Juni und 1. Juli zwei Dal ben Berfuch gemacht zu haben, feine junge Chefrau zu ermorben. Der Angeklagte hatte fich im Winter 1880|81 verheirathet und barauf bas elterliche Grundftud von feiner Mutter gegen Gemahrung freier Wohnung und eines Leibgedinges an Raturalien im Werthe von 60 bis 70 Mart übernommen. Die Mutter hatte barauf bei bem Angeklagten einen recht fcweren Stand. Sie erhielt nicht Die ausbedungenen Raturalien, murbe von ihm geschlagen und in ber robesten Beife geschimpft. Als die alte Frau folieflich gegen ben Sohn wegen Lieferung bes Leikgebinges flagte, hat ber Angeflagte wiederholt feine Chefrau aufgefordert, Die Mutter burch Ermurgen, Erfchlagen ober Durchschneiben bes Salfes umgubringen, und er hat auch die Frau wiederholt geftogen und gefchlagen, ale fie biefen verbrecherischen Zumuthungen wiederftand. nachbem am 26. Juni in ber Rlagefache ber ungludlichen Mutter wider ben Sohn Termin angestanden, fdritt 2B. felbft gur Musführung ber That und vollbrachte ben vielfach burch "Erfaufen", "Aufhangen" ober "Ermurgen" angebrohten Morb an ber wehrlofen Mutter, woranf er fich bann burch zwei Mordverfuche bes einzigen Beugen feiner Unthat, feiner eigenen Gattin, ju entledigen fuchte. 2B. leugnete vor Gericht Alles entschieden ab. Der ihm von amtswegen zugewiesene Bertheidiger, Berr Rechtsanwalt Rabilineti von bier, führte feine Bertheidigung mit Energie und vielem Gefchick und fuchte wenigstens bas Todesurtheil von ihm abzuwenden, indem er in Betreff ber Tobtung ber Mutter nur auf Tobtichlag, in Betreff

Dowohl ich die Macht Ihres Ginfluffes in Rlingenthal bereite annahernd zu ichagen gelernt habe, vermag ich mich nun doch der Sorge noch nicht zu entschlagen, ob man nicht etwa verfuchen wird, nach meiner Ueberfiedelung nach Rlingenthal Ella gewaltsam von mir zuruckzuhalten. Glauben Sie, herr hauptmann, daß ich ernftliche Beforgniffe deswegen gu hegen habe?"

"Diefes Rummers," antwortete ber hauptmann, "durfen Gie fich vollständig entschlagen. Borläufig, d. h. fo weit der Ginfluß der Frau von Laubheim reicht, wird niemand magen, Ihnen

hindernd in den Beg gu treten.

Roch mehr ale biefe Borte beruhigte ber feste, entschiedene Ton, in welchem ber Sauptmann fprach, die beforgte MRiter. Sie fühlte, daß er die Dacht befigen muffe, feinen Worten Rachdruck verleihen zu konnen ; fie fühlte aber auch nicht minder, baß fie an ihm eine feste Stute im Rampfe mit widrigen Berhältniffen und feindlichen Beftrebungen Dritter gewonnen und

feuchten Blides reichte fie ihm die Sand. "Ich weiß, herr hauptmann, daß Sie es aufrichtig mit uns meinen. Ich danke Ihnen und hoffe, Sie in Klingenthal wieder-

Muf Bitten Ella's blieb, ale biefe ben Sauptmann folgte, die Mutter im Zimmer gurud.

216 die Eritte ber Beggebenden verhallt maren, fant fie auf die Rnice ; Freudenthränen entströmten ihren Mugen und fie rief wie verzweifelnd an bem, mas fie erlebt :

"Allmächtiger Gott, werbe ich nach fo vielen tummervollen Jahren nun boch noch glüdlich werden ?"

Lange lag fie in beigem Bebete für das Bohl des Rindes auf ihren Rnicen, und ale fie fich endlich erhob, ichien ein ftiller, befeligender Frieden auf ihren bleichen Bugen zu lagern.

Rommiffars Rranfe erfolgt. Die Leiche befand fich unter bem unter

(Fortfetung folgt.)

Mannigfaltiges. (Der Mord in Charlottenburg.) Die Auffindung und Ausgrabung ber Leiche bes von feinen eigenen Gohnen unter Mithilfe feiner Chefrau in Charlottenburg ermordeten Bauunter= nehmers Marunge ift vorgestern Mittag im Betfein des Rriminal= ber beiben Mordversuche auf Freisprechung plaidirte. Die um reiche Beweisaufnahme hatte aber ben Angeflagten fo fcmet bag bie Geschworenen betreffs aller brei Berbrechen bas aussprachen, worauf ber Gerichtshof ben 2B. wegen bes morbes zur Todesftrafe, wegen ber beiben Morbverfuche an bei frau ju 8 Jahren Buchthaus und gehn Jahren Chrverluft verut

Bromberg, 3. Dezember. (Miglungener Berfud.) Gin bil junges Madden hatte feit ber Beburt eine unüberwindliche Abni gegen Bering. Gie hat bergleichen nie angefaßt; icon bet Bernd ber Beringe mar ihr entfetilid. Die Mutter biefes Mit bingegen hat die entgegengesette Reigung und erflart Beringe "Delitateffe", beren Berth Die Tochter nicht fennen tonne, I niemals versucht habe, wie bas fcmedt. Um nun bas Dabe Diefer Idiospitrafie — wie die Merzte es nennen — du beilen Die Mutter, halb icherzweise, mahrend bie Tochter über Racht biefer ein Stud jenes Salafisches in ben Mund, worüber bas Madden beim Erwachen aber berartig in Aufregung gerieth, Bedauernswerthe nunmehr am Nervenfieber barnieberliegt.

Bofen, 1. Dezember. (Bollbericht.) Rachdem ber Boll in ber erften Balfte bes Monats einen ziemlich lebhaften Bet verzeichnen hatte, tam in ber zweiten Balfte wieder eine # Geschäftsstille zur Geltung. Die Frequenz ber anwesenden war eine geringe und beschräntte fich auf wenige Fabritanten. Bertauf gelangten 300 Centner feinere Bofeniche Stoffwollen Thaler an Spremberger Fabrifanten, 200 Centner mittlere Em a 44 bis 45 Thaler an Martifche Fabritanten und 150 Schmupwolle an fachfifche Fabrifanten ju boch in ben vierzige In der Proving follen gegen 400 Centner Stoff- und Tud analog ben letten Bollmarttspreifen an answärtige Groffanble tauft worben fein. Die hiefigen Läger find noch bedeutenb, in den feineren Tuchwollen. Bon Schmutwollen burften noch Centner vorhanden fein. Die in letter Beit eingetroffenen 30 waren fdmach und rührten aus ber Proving ber.

Rebaktionelle Beitrage werben unter ftrengfter Diskretion angenom auch auf Berlangen honorirt.

Thorn, den . Dezember - (Konservativer Berein.) Am Montagi 7. b. Dits. Abends 8 Uhr findet im Saale bes Schutenhaufe Generalversammlung bes Ronfervativen Bereins ftatt. Auf Det ordnung fteht : Bahl des Borftandes. Gin möglichft gablreiche fceinen ber Mitglieder bes Bereins ift bringend ermunicht.

- (Berfetung.) Der Boftfefretair Jangen, ber Buli b. 3. von Bromberg nach Inowrazlam verfest worben wird zum 1. Januar t. 3. wieder nach Bromberg zurilder Bum gleichen Zeitpunkt ift ber Boftfelretair Brach aus Flatom Inomraglam verfett worben.

- (Betition.) Die Sandelstammer ju Braunsber dem Reichstage eine Betition überfandt, in welcher um Aban der §§ 44 und 56 der Gewerbeordnung, bezüglich bes Auff

von Beftellungen auf Baaren, gebeten wirb. - (Bollabfertigung von Gartengemätig in Fäffern.) In einem ben Bollbehörben gegenwärtig theilten Circularerlaffe hat bas Finangminifterium enticbieben, Fäffern u. f. w. eingehende Bartengewächse für ben menschliche nuß, in Effig eingelegt, nur bann nach Rr. 25 p 1 bes 30 jum Sate von 60 M. für 100 kg jur Bergollung zu gieben wenn fie einen Bufat von der Tarifnummer 25 i angehörigen würzen, nicht auch, wenn fie nur eine Buthat heimischer Rrad Dill und Rummelfraut, erhalten haben.

— (Ranalverkehr.) Der Holze und Schiffsverleht bem Bromberger Ranal ift in Folge ber jetigen milben Bittell wieder eröffnet marker

wieder eröffnet worben.

- (Das Grugen ber Unterargte und jährig-freiwilligen Herzte) ift dahin geregelt w daß bie Rabinetsordre vom 20. Januar 1853, wonach alle biefe Unteroffiziere, welche bas Geitengewehr ber Dffiziere tragen, von übrigen Unteroffizieren beim Begeguen militarifch ju grußen find, auf die Unterargte und einjährig-freiwilligen Mergte gleiche Anwel findet. Gleichzeitig ift aber nach bem "Sannov. Cour." Die Ber bom 5. Marg 1874 aufgehoben worben, wodurch die Unterärgie einjährig-freiwilligen Merzte vom honneur bes Frontmachens enist

- (Der vorgestrige Bagar) jum Beften ber bewahr-Anstalten hat eine Ginnahme von rund 1200 Dt. - (Rongert Clara Lehr.) Der Rreis von freunden, der fich gestern in der Aula des Gymnafiums verfan

ber Di.'iden Bohnung befindlichen Reller und zwar in einem 3 Fuß tief eingegraben. Der Dberforper mar noch stemlich halten. Gin mehrfach um ben Bals geschlungener Strict, verfd Stiche in die Bruft und Ruden laffen feinen Zweifel barübet, welche Beife bie entmenschten Angehörigen ben Gatten umgebracht haben. Das Einschreiten ber Beborbe ift thatf burch die Denungiation bes zur Zeit im hiefigen Rrantenhauf findlichen Schiemann (bes "Bflegefohns") veranlagt worben. mann hat von Samburg vergeblich für fein Schweigen Gelb geft und bann, ba er ohne Geldmittel war, von Hunger gertieben, zeige von bem Berbrechen gemacht. Derfelbe ift bann hierhet portirt und wird nach feiner Genesung voraussichtlich ebenfalls Untersuchungshaft genommen werden. Dabe und Bohnung Familie sind versiegelt und die beiden jüngsten Kinder, zwei von 9 bezw. 5 Jahren, bei einem Schuhmacher in Pflege gest worben.

(Dag die fleine Terefina Tua), die zierliche B virtuofin, foon feit Jahren von einem geschäftstundigen 3mp burch die Welt "geschleppt" wird, hat wohl schon bei manden ehrer bes holbseligen Frauleins Mitgefühl hervorgerufen. Gin so ju gartes Ding Jahr ein und Jahr aus fo fortwährenden, net ftörenden Unftrengungen ausgesest : daß Gott erbarm ! Leiber fd fich bie Folgen Diefer Uebertreibung bereits fühlbar ju machen. aus Breslau gemelbet wird, ift Terefina Tua bafeloft gefter Betreten bes Konzertsaales ohnmächtig geworben, fo bag fofort liche hilfe requirirt werden mußte. Die Merzte bezeichnen

fache biefer Ericheinung als eine Folge von Ueberanftrengung. Ala (Transport von Rrupps.) Shweizerifche berichten : Das haus Rrupp in Effen foll fic, wie Die "got foreibt, in Rerleamkeit fell fcreibt, in Berlegenheit befinden wegen bes Transportes von enor Ranonen, welche von einer orientalischen Regierung bestellt Dan fagt, daß alle Gifenbahngefellschaften, eine nach ber and die Chre abgelehnt haben, die ungeheuren Stude ju transport beren Gewicht die Gefahr mit fich bringt, daß die best tonften Linien Schaben nehmen. Die Gotthardbahn hat jedoch eingem bie Ranonen über ihr Net geben zu laffen; aber fie trifft Borfid maßregeln, um Ungludsjälle zu vermeiben. Alle Bruden Linie — und fie find zahlreich — werben (natürlich auf Roften

war nicht gerabe ein gablreicher : es hatte bem Konzertunterble allgewaltige Reklame gefehlt, ohne die nun einmal leiber age bas große Publitum fich für teine Sache, für teine Person men tann. In unserer realistischen Zeit ift auch der Runftler ngen, feine Abneigung gegen jebe martifchreierifche Empfehlung minden, will er fich in weiteften Rreifen einführen; ein beines Talent läuft nur ju leicht Gefahr, in ber Menge mittel-"Brogen", Die fich mehr ober weniger ted an Die Deffentlich= dangen, unterzugeben. — Wer gestern nach bem Konzerte in bem ben ging, eine Gangerin untergeordneter Bedeutung gu hören, Agenehm überrascht worden. Schon die bloge Perfönlichkeit Frau lebr's, eine liebenswürdige, anmuthige Erfcheinung, nahm ben ibde für sie ein, aber ein geradezu einziger Genuß war es, ihrem ge zu laufchen. 3hre auch die höchsten Tonlagen mit staunen-Reichtigkeit nehmenbe Sopranstimme ist von herrlichem Maut und von einer fo burchfichtigen Klarheit und Reinheit, wie bei einer Sangerin. Der Zuhörer schwankt, ob er die üppige tete gemeffene Fille ihres Organs, ben sonnigen Schmelz ble entzudende Bibriation ihrer Stimme ober ihre innige Aufben feelenvollen Ausbrud in ihrem Gefange, ihre individuelle dungefraft und ihre flaffifche Tonfärbung mehr bewundern foll. der Arie a. d. Op. "Traviata" von Berdi tamen alle diese Border Konzertistin voll zur Geltung. Nichts Geschraubtes, nichts beleidigte bei bieser Biece bas Dhr; auch überwindet Frau bie technischen Schwierigkeiten nicht nur mit ber elementaren ihrer naturalistischen Begabung, es war kein handwerksmäßiges, die Bevorzugung bes Organs tropendes Singen, sondern bie Mart ihres Gesanges trug ein durchaus fünstlerisch vollendetes aus Berdi's "Traviata" waren auch die beiden Lieber "Was arme Dirn' gelhan" von Eb. Schult und "Bogel im Balbe" Zaubert mahre Berlen bes Gefanges. Bie gart, wie unschuldsvoll und fend flang bas erfte und welche gludliche Beiterkeit burchwob bas Rach ber Biece "Traumerei aus ben Rinberfcenen" von Soumann, eine Blanznummer im vollsten Sinne bes Bortes, bet Beifall ber enthusiasmirten Buborer ein fo endlofer, baß fich Denswürdige Rünftlerin zu einer Zugabe — "Der Schwur" Deber-Bellmann - entichlog. - Bir find überzeugt, daß alle der von den Leistungen Frau Clara Lehr's hochbefriedigt worden und ficher wird die genannte Dame, wenn fie Thorn nochmals Befuch abstatten follte, auf einen größeren Buborerfreis rechnen In bem Rongert wirfte Berr Dr. Grundel (Rlavier) und Berr meifter Friedemann, fowie drei Mitglieder ber Rapelle unferes Inft. (Bioline, Biolo, Bioloncello und Kontrabag) mit. Lettere vier bilden bas Streich=Quartett, welches, wie befannt, wiederholt Bittoriagarten" tongertirte. Diefes Quartett ift eine Schöpfung htebsamen Rapellmeiftere herrn Friedemann und aus febr tuch-Dufitern zusammengesett. Es gelangten Quintetts, Quartetts, und ein Trio jum Bortrage. — Das Berftandniß für reine dmufit barf man nicht bei Bedermann suchen, weil fie nicht ben in Eindruck, wie ein volles Orchefter, ausübt und fich nicht mit en Runften verbindet, wie die Boefie beim Gefang und bie dit in ber Dper. Für ben Mufikverständigen ift darum aber die demufit von nicht geringerem Berth, benn ber Rlang ber Stimmen, tolge ber Figuren, Die Entwickelung ber Motive, Die Bandlung Conftarte tritt wohl faum andersmo plastifder hervor, wie bei einem Mett ober Quartett. Daraus ergiebt fich aber auch, daß die ein-Spieler nicht nur einen gewiffen Grad von Runftfertigkeit, auch Gelbstftanbigfeit im musitalischen Denten und Fühlen rad ben muffen, benn bie thematifche Entwickelung bes Conwerts barf burch Behler bes Ginzelnen, Die hier Deutlicher, wie beim Orchefter, ins fallen, nicht geftort werben. Die geftrigen Quintett- und Quartettührungen laffen konstatiren, daß Die Spieler ihrer Aufgabe geen waren. Die Gesammtwirkung war eine fehr schöne, namentble forgfältige Ruancirung verdient Anertennung. Bon ben ein-Biecen gefielen insbesondere : "Thema und Bariationen a. b. Duintett op. 114 von Schubert, Streich-Quartett C-moll (I. u. II. Sats) von Beethoven und "Hirondelles de bon Gounob. — herr Kapellmeister Friedemann erfreute Bubbrer fpeziell noch burch ben Bortrag ber Soli's "Bariationen das Thema "Ich bin der kleine Tambour" von David und enblied" von Mista-Saufer (Bioline und Klavier.) Der Bortragende on Wista-Daufer (Bioline und Riader.)
nicht nur einen hoben Grab technischer Bollfommenbeit, fonbern ein tieferes Eingeben auf ben Beift bes Tonwerts. Die lebbei Beifallsbezeugungen, welche Berr Rapellmeifter Friedemann ete, waren wohlverdient. — Zum Schluß fei bemerkt, daß zu bem Bunktigen Gesammtresultat bes Konzerts die saubere Klavierbeglei-D. B. D. Des Derrn Dr. Gründel wesentlich beitrug. Die The ater - Saifon) wird am Sonning,
mit ber Treptow'ichen Boffe "Der Balgerkönig" eröff-Es werben sobann im Laufe ber ersten Boche zur Aufführung "Der neue Stiftsarzt", "Gasparone", "ber Baffenschmied"
"Der Rönigslieutenant". Da herr Theaterdirektor Schöneck

abmechselnd ben gegentheiligen Bunfchen Rechnung zu tragen ber Lage ift, ift wohl zu hoffen, daß fich herrn Schonede Unter-Der Beit Rrupp) gestütt. Auf Diefe Weife hofft man, feinen Unfall be-

(Cin langer Schlaf.) In bem Dorfe Runewald (Sto-Bochen mit einer einzigen, vor drei Wochen stattgehabten kurzen betterbrechung. Die Schlafende hat mahrend 30 Tagen feine Rahdugenommen; erst seit einigen Tagen wird ihr durch die Nase Bild berabreicht, ba die Kinnlade trampshaft geschlossen ist und nicht berabreicht, ba die Kinnlade frampfhaft geschioffen is werben fann. Diefer feltsame Bustand hat sich bei bem ibben schon bor 15 Bochen eingestellt, mahrte jedoch bamale nur nige Bochen.

(8 o m An (Bom Bofe bes Fürsten Alexander Myste-in aus. en) plaubert bas "Bukarester Tagebl." folgende Myste-und melblichen Intriguen dürfte in aus .. (en) plaubert bas "Butatepet Lugen Butriguen burfte in Beiberherrschaft und weibeigen Jutigan fein. Refibeng nicht mehr wie fonft überall zu finden fein. linflugreich ift am hofe bes gemaßregelten Alexander aus ber nächsten Debung bes Fürsten nur eine einzige Berfönlichkeit, es ist bies ber ohrediger Bastor Koch. Bei den Bulgaren erfreut sich der Fürst unbehinden es ihm auch Anunbedingtesten Berehrung und Liebe, so schwer es ihm auch Unge Geworden Berehrung und Liebe, so schwer to igne Situadu finden, die ihm gegenüber burch einzelne seiner von ber hur noch sehr wenig beleckten Unterthanen geschaffen wurden. Der diffige elegante preußische Barbeoffizier verstand und versteht es aber den Sitten Faktoren Rechnung zu tragen, fich ben patriarcha-bife Sitten anzubequemen, ohne fich selbst bet ber ungezwungensten the bes Berkehrs dabei felbst etwas zu vergeben! Go waren vor allgu langer Beit einige Deputirte zur fürstlichen Tafel gelaben. allzu langer Zeit einige Deputirte zur fürstlichen Bermanbten", Leuten ber Gelabenen erschien mit zwei "lieben Bermanbten", Leuten Dinerstunde ins Saus gefallen, bem Bolf, die ihm furz vor ber Dinerftunde ine Saus gefallen, telle sie seinem Souverain vor und bat ihn ohne alle Ceremonie,

nehmen bauernd ber vollen Gunft bes Theater-Publitums erfreuen wird. Unfer Bublitum follte fich bie Unterftutung bes Theater-Unternehmens um fo mehr gur Pflicht machen, als fich nach ben pecuniaren Berhältniffen beffelben bie Leiftungen unferer Bubne be-

- (Bierpanfcherei.) Die Bermifchung bes ben Birthebausgaften ju verabreichenden Biers mit abgeftandenen und verborbenen Bierreften (fog. Reigenbier) ift, nach einem Urtheil bes Reichsgerichts vom 1. Oftober b. 3., ale Rahrungsmittelverfälfdung

- (Der Fang ber Krebse) in allen nicht geschloffenen Bemäffern ift mahrend ber Beit vom 1. November bis 31. Mai

- (Feuer.) Beute früh gegen 1/24 Uhr brach in bem Bolz= ftall bes Drogouiften Marczynsti auf ber Bromberger Borftabt, 2. Linie, Feuer aus. Es gelang, bas Feuer mit Silfe ber Biegeleifpripe gu bewältigen, bevor es größere Dimenfionen annehmen tonnte. Die Feuerwehr murbe nicht alarmirt. Der burch bas Feuer angerichtete Schaben ift glüdlicherweife fein bedeutenber. Das Dach brannte burch und bie Banbe murben beschädigt. Gin in einem Debenftall befindliches Schwein, bem Arbeiter Beig geborig, erftidte infolge ber fich entwickelnben Rauchmaffen. - Ueber bie Entftehung bes Feuers ift noch nichts ermittelt ; es wird inbeg Brandftiftung

Aleine Mittheilungen.

(Wem gehört ber Ring?) Frau Umtmann Saupt in der Ziegelftrage hat beim Bildhandler Scholz eine Bilbente gefauft. Beim Ausnehmen berfelben findet fie in dem Dagen bes Thieres einen toftbaren mit Brillanten befetten Ring und freudig theilt fie gelegentlich dem Bildhandler mit, welchen Fund fie in der von ihm erftandenen Ente gemacht. Der Bildhandler aber reklamirt jett ben Ring, ba er behauptet, ber Frau Amtmannin nur die Ente, nicht aber den Ring mitvertauft gu haben. Beibe Theile wollen nun den Richter anrufen, ber enticheiden foll, wem ber Ring gehört.

Berlin, 3. Dezember. (Gin entfetliches Gifenbahnunglud) hat fich am Mittwoch beim frühen Morgengrauen auf ber Berlin= Stettiner Gifenbahn in unmittelbarer Rahe Berlins ereignet. Der täglich mit Milch nach Berlin tommenbe Eigenthumer Frifede aus Schonerlinde mar erfrantt und hatte feine beiben erwachsenen Sohne beauftragt, feinen Berliner Runden die Milch guzustellen. Als die beiden jungen Leute fruh zwischen 5 und 6 Uhr mit dem Milchgefährt die Brenglauer Allee heruntergefahren tamen und gerade die Ueberführung ber Stettiner Bahn gwifchen Bantow und Blantenfelde paffiren wollten, faufte ein Gifenbahngug heran, welcher bas Befährt mit bem einen ber beiben jungen Frifede's unter fich begrub. Die entfetliche Rataftrophe murbe dadurch herbeigeführt, daß der amtirende Bahnwarter die Barriere nicht geschloffen hatte und die beiden jungen Leute in ber noch herrichenden Dunkelheit die Gefahr nicht ertennen tonnten. Bie groß bas Unglud ift, hat fich nicht fofort feststellen laffen. Rur fo viel haben mir bis jest erfahren, bas einer ber jungen Leute fcmer verlett, ein Pferd vollftandig gerriffen und ber Bagen ganglich gertrummert murde. Der andere Frifede foll noch recht= zeitig vom Wagen gesprungen sein und fich so gerettet haben. Der Bahnwarter, welcher gefchlafen haben foll, ift fofort feft= genommen worden. (Staatsbürger - 3tg.)

Lüneburg. (Entbedung einer Räuberhöhle.) Die "Lin. Ung. berichten : Gine halbe Stunde von bier, abfeite ber Brietlinger Chauffee, beschäftigten fich vor einiger Zeit etliche Leute mit Saibeeinfahren, als fie burch eingetretenen Regen veranlagt, Schut hinter einem großen Bufdwert fuchten und babet einen intereffanten Fund machten. 3hre Aufmerkfamkeit murbe auf ein in ber Erbe gegrabenes Loch von Mannesbide Durchmeffer gelentt, und bei naberer Befichtigung ergab fich, bag ber Bufall jur Entbedung einer im Berben begriffenen "Räuberhöhle" geführt hatte. Das Loch erweiterte fich im Erbreich trichterförmig bis zu 12 Fuß Tiefe, und bag von Seiten bes ober ber unterirbifchen Unternehmer bie reellste Absicht geherrscht hat, ein steuerfreies Winterquartier mit ungenirtem Eingang gurecht du graben, geht baraus hervor, bag man Sandwertszeuge, wie Stridleiter, Beil, Stemmeifen und einen Solztaften jum Begichaffen ausgegrabenen Sandes ans Tageslicht geforbert hat.

Meiningen. (Sans v. Bulow und Brahms.) Rach ber "Rat.-3tg." haben Borgange bei einem Rongert ber Meininger Softapelle in Röln und Differengen mit Brahme herrn Sans v. Bulow veranlagt, telegraphifch vom Bergog von Meiningen feine Entlaffung gu forbern, welche ihm auch gemährt fet.

Tübingen, 1. Dezember. (Studenten-Ulf.) Beftern in nachtlicher Stunde bot fich dem ehrbaren, nach Saufe mandernden Philister ber feltsame Unblick bar, wie eine Angahl von Mufenfohnen einen Leitermagen von der größten Gorte im Schweiße ihres Angefichts die fteile Strafe jum Bolizeigebaude hinauffcleppte. Getreulich lieferten fie ihn ber Polizeibehörde aus, der biedern Berficherung, benfelben gefunden gu haben; fie feien ehrliche Leute und verlangten fein Finderlohn.

boch noch zwei Rouverts für bie Mitgebrachten einlegen zu laffen, eine Bitte, ber anftanbolos fofort in freundlicher Beife gewillfahrt murbe! Man tann fich benten, mit welchen ftolgen Gefühlen biefe Belegenheitegafte in ihr Dorf gurudtehrten und mas fie Ades ihren Landsleuten von ber Leutfeligkeit bes Fürften erzählten. - Wenn heute ein ruffifches Blatt von ruffifden Banblern berichtet, Die für ihre Baaren, Meffer und Gabeln unter ben Bulgaren menig Mbnehmer gefunden, well biefe Braven bergleichen Inftrumente noch nicht recht au verwenden verftanden, fo flingt bas febr glaublich. Ram es boch auf Ballen ber guten Gefellichaft, Die auch ber Fürft mit feiner Begenwart beehrte, vor, bag am Buffet einige fühne Fingergriffe in bie Schuffeln gewagt murben und bag einzelne befonbers flotte Bulgarentanger, benen Die Temperatur gar ju boch mar, ihre Schuhe unter ihren Stühlen beponirten und bann fchlantweg, jum nicht geringen Schreden Dancher, aber jum großen Umufement bes Fürften, in Strümpfen bas Tangbein fcmangen! - Berabe biefes liebens. würdige Rechnungtragen ber Situation von Seiten bes Fürften, fein fonelles Erlernen ber landesfprache und ber bamit verbundene Bortheil, fich mit ben Beringften feiner Unterthanen perfonlich unterhalten ju tonnen, hat ungemein ju feiner großen Bopularitat beigetragen.

(Eine brave Tochter.) Der Sausarzt: "Guten Morgen, mein Fraulein!" — Das Fraulein (15 Jahre alt) ift fo in eine Letture vertieft, bag fie ben Gruf überbort. - Sausarat : "Guten Morgen, mein Rind; was lefen Gie benn mit fo viel Intereffe ?" — Das Fraulein: "Uch, es ift ein Roman aus ber frangösischen Leibbibliothet, ben fich Mama hat tommen laffen. Und weil Bapa fagt, fie folle bas abicheuliche Buch nicht lefen, fo will ich es nur einmal baraufbin burchfeben, ob auch nichts barin ift, was Mama fcaben fonnte."

Mühlhaufen, 29. November. (Auch ber Aberglaube hat mitunter fein Gutes.) Auf einer größeren, landlichen Befitung in ber Nahe war unlängst bei einer Beranlaffung viel Bettzeug gebraucht worben, und babei mar ein großes, meißes Laten verfcmunden. Alle Bemühungen bes Besitzers, es wieder zu erlangen, blieben erfolglos. Da wandte er nach dem "Dberl. B." folgendes Mittel an. In feiner Familie lebte eine 90jabrige Grogmutter, welche in bem Rufe ftand, mit Erbbuch und Erbichluffel alle Bebeimniffe, in biefem Falle alfo ben Dieb bes Latens, ficher entbeden zu tonnen. Gines Tages läft ber Befiger fammtliches Befinde por fich tommen und halt bem= felben folgende Standrede: "Wenn binnen 8 Tagen bas Laken fich nicht findet, fo lag ich euch Alle vor die Großmutter kommen und bie wird ben Dieb ichon herausfinden." Die folgenden Tage ichlichen Die Dienftboten mit angftlich migtrauischen Bliden umber, aber, ebe 8 Tage um find, liegt eines fconen Morgens bas Laten fauber zusammengelegt an einem Orte, wo es nicht gut überseben werben

Wien, 1. Dezember. (Antisemitische Rundgebung.) Nach mehrwöchentlicher Debatte gelangte heute im Gemeinderathe Die Gasfrage, welche lebhafte Agitationen hervorrief, zur Entscheidung. Der Antrag ber Rommiffion auf Rundigung des Gasvertrages mit der englischen Gesellschaft wurde mit 71 gegen 38 Stimmen abgelehnt. Ueber den Antrag der Linten, den Burgermeifter, weil berfelbe mit ber englifden Befellichaft fic in eine Berhandlung wegen Gemahrung von Begunftigungen eingelaffen, in Inflagezuftand zu verfeten, murde mit 80 gegen 26 Stimmen gur Tagesordnung übergegangen. Das Bublitum auf ben Galerien, wo die Feuerwehr Bache hielt, benahm fich ziemlich ruhig ; da= gegen excedirte, wie fich die philosemitische Frtf. 3tg. ausdruckt, por bem Rathhause das von den Untisemiten aufgebotene Bolt, welches "Nieder mit den Juden! — Nieder mit den Juden-knechten!" fchrie. Gin Antisemitenführer beantragte die Abfendung einer Deputation an den Grafen Taaffe, weil angeblich die Deffentlichkeit der Berhandlungen des Gemeinderathe beschränkt werde, fand jedoch teine Buftimmung. Die berittene Sicherheits= mache versprengte endlich die demonftrirende Menge.

New = Pork. (Amerikanische Redaktionen) haben bisweilen weniger Beduld mit den Bewohnheits - Fragebolben, ale es in Deutschland ublich. "Wie erziele ich im Binter am bequemften und leichteften höhere Barmegrade in meinem Saufe?" fragte und leichtesten höhere Barmegrabe in meinem Saufe?" fragte jungft Jemand bei einem Brieftaftenmann an. Die Antwort war : "Laffen Sie 3hr Baby mit Schwefelholzern

Kur die Redaktion verantwortlich: Baul Dombrowski in Thorn.

#### Telegraphischer Borjen : Bericht.

|   | Berlin, den 4. Dezember.                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                             | 3 12, 85   | 4 /12 /85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Fonds: schwach.                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Ruff. Banknoten                             | 199 - 35   | 198-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Warschau 8 Tage                             | 199        | 198-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Ruff. 5% Anleihe von 1877                   | 99         | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Boln. Pfandbriefe 5 %                       | 59-90      | 59-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Boln. Liquidationspfandbriefe               |            | 55-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Westpreuß. Pfandbriefe 4 1/0                | 100-60     | 100-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Bosener Bfandbriefe 4 %                     | 100-70     | 100-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - | Desterreichische Banknoten                  | 161-90     | 161-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Weizen gelber: April-Mai ,                  | 156 - 25   | 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Mat-Juni                                    | 159        | 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 | von Remport loto                            | 941/2      | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Roggen: loto                                | 132        | 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Dezemb.=Januar                              | 130        | 129-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | April-Mai                                   | 135        | 134-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 | Mai-Junt                                    | 136—25     | THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Rüböl: Dezemb                               |            | 46-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | April-Mai                                   |            | 46-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Spiritus: loto                              | 39—10      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Dezember-Januar                             | 39—60      | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
|   | April-Mai                                   | 41-10      | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE  |
| 1 | Juni Buli                                   | 42-20      | of the said of the last of the said of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Reichsbant-Distonto 4, Lombarbginsfuß 4 1/2 | . Effetten | 5 pCt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Börfenberichte.

Danzig, 3. Dezember. Getreibe : Börse. Wetter: etwas bes wölkt. Wind: SM

Beizen: Für inländischen war gute Raufluft zu letten Breisen, mabrend Weizen: Für inländischen war gute Kauslust zu letzten Preisen, während in Transit schwerer Verkauf zu schwach behaupteten Vreisen. Es ist bezahlt sir inländischen 126psb. glasig 145 M., hellbunt 123psb. 144 M., 127psb 127psb 147 M., 127 Spsb. 148 M., senn bunt 129 30psb. 149 M., glasig bezogen 131 2vsb. 151 M., hochgunt 131psb. 151 M. sein hochbunt 130 lpsb. 153 M., Sommer: 115 spsb 180 M., 128 9psb. 146 M. per Tonne. Für polnischen zum Transit roth milbe 121psb 124 M, burt besetzt 122psb. 120 M, bunt bezogen 128psb. 127 M, glasig 125 spsb. 132 M, glasig mit Geruch 127psb. 131 M, helbunt 227psb. und 129psb. 134 M, hochbunt glasig 126 7psb. und 128psb. 138 M., hochbunt 128psb. 138 M., hochbunt 128psb. 138 M., hochbunt 128psb. 138 M., ber Tonne.

Rodgen unverändert, es ist bezahlt für inländischen 119psb. 118 50 M.

Roggen unverandert, es ist bezahlt für inlandischen 118 50 120—123pfb. 120 M., für polnischen zum Transit 116—1178pfb. 89 M., 1189 und 120pfb. 90 M., für russ zum Transst 1156pfb. 89 M., alles per 120pfb. per Tonne. Termine April-Wai inländisch 12550 M. Br., 126 M. Gb., unterpolnisch 99 M. Br., 98 50 M. Gb., Transit 98 M. Br., 97 50 M. Gb., Mai-Juni Transit 99 M. bez. Juni-Juli Transit 102 M. Br., 101 M. Gb. Regulirungspreis inländischer 121 M., unterpolnisch 92 M. Transit 91 M.

Rönigsberg, 3. Dezember. Spiritusbericht. Pro 10,000 Liter pCt ohne Faß. Loco 38.00 M. Br., 37.75 M. G., 37.75 M. G., 37.75 M. G., pro Dezember 38,00 M. Br., —, M. Gb., — M. bez., pro Dezember März 38,75 M. Br., —, M. Gb., —, M. bez., Frühjahr 40,00 M. Br. 39,50 M. Gb., —, M. bez., pro Mai-Juni 40,50 M. Br., 40,00 M. Gb., —, M. bez., pro Juni 41,00 M. Br. 40,50 M. Gb., —, M. bez., pro Juni 42,00 M. Gb., —, M. bez., pro August 42,00 M. Br., 41,75 M. Gb., —, M. bez., pro September 42,50 M. Br. 41,75 M. Gb., —, M. bez., pro September 42,50 M. Br. 41,75 M. Gb., —, M. bez.

Bafferftand ber Beichfel bei Thorn am 4. Degbr. 1,75 m.

Rirchliche Machrichten. Sonntag [2p nach Abvent] 6. Dezbr 1885. In ber altstädtischen-evangelischen Kirche:

Bormittags 9½ Uhr: Herr Pfarrer Jacobi. Borher Beichte: Derselbe. Abends 6 Uhr: herr Pfarrer Stachowit. In ber neuftäbtischen-evangelischen Kirche:

Bormittags 9 Uhr: herr Pfarrer Rlebs Beichte nach der Predigt

Rollette für das haus ber Barmherzigkeit Seitens bes St. Georgen-Gemeinbe.

Nachmittags fällt ber Gottesbienft aus. Bormittags 11/2 Uhr Militär-Gottesbienst. Herr Garnisonpfarrer Rühle. Nachmittags 2 Uhr Kinder-Gottesbienst. Herr Garnisonpfarrer Rühle.

(Meininger 7 Fl. = Loofe.) Die nachfte Biehung findet am 2. Januar ftatt. Begen ben Coursverluft von ca. 10 Dagt bet ber Ausloofung übernimmt bas Banthaus Carl Deuburger, Berlin, Frangöfifche Strage 13, Die Berficherung für eine Bramie von 35 Bf. pro Stud.

1339

13

13

1338

1338

1339

Deute wurde uns eine Tochter geboren.

Schönsee, ben 3. Dezember 1885. Dr. med. Poetschki, praft. Arzt und Frau **Ida** geb. **Wieczorek**.

Zwangsversteigerung.

Im Wege der Zwangsvollstreckung foll das im Grundbuche von Penfau Band II Blatt 3 auf den Namen des Sofbesitzers Wilhelm Witt und ber Seschwister Ida Emilie, Emil Heinrich, Maria Franziska, Max und Minna Amalie Witt eingetragene Grundstück am 12. Januar 1886,

Vormittags 10 Uhr vor bem unterzeichneten Gericht - an Berichtsftelle - Terminszimmer Rr. 4 versteigert werden.

Das Grundstück ist mit 102,55 Thlr. Reinertrag und einer Fäche von 35,1430 Settar gur Brundfteuer, gur Gebäude= fteuer nicht veranlagt.

Thorn, den 5. November 1885. Königliches Amtsgericht.

Bekanntmachung.

Die laut unferer Bekanntmachung vom 21. November d. 3. zwischen Bahnhof-Thorn und Haltestelle Thorn-Stadt eingelegten Personenzüge werden von Donnerstag, den 3. d. M. einschließlich, wegen Ingangsetzung ber Dampffähre, eingestellt.

Thorn, den 2. Dezember 1885. Ral. Gisenbahn-Betriebs-Amt.

Freiwillige Versteigerung Dienstag d. 8. Dezember cr. von Vormittags 11 Uhr ab

werde ich im Auftrage des Konkurs= verwalters auf dem Gute Eichthal bei Argenau Folgendes verfteigern:

2 Dezimalwaagen, Britschken, Rutsch - Wagen, Wagen und Schlitten, Ackergeräthe, Dresch= kasten. Reinigungsmaschinen, Säe = Maschinen und diverse landwirthschaftliche Geräthe, sowie Eggen, Pflüge, Walzen u. Gartengeräthe 2c. 2c., einen großeu Posten Nutholz, bestehend aus: Stangen, Felgen und 1000 Ziegelbretter, ferner Pferde= und Ochsengeschirre, sowie zwei kleine Pferde, drei Schafböcke und 1000 Zentner Estartoffeln und noch ver= schiedene andere Sachen und Geräthe

meiftbietend gegen gleich baare Bezahlung öffentlich versteigean.

Inomrazlam, 3. Dezember 1885. v. Hohendorff, Gerichtsvollzieher. Trowitzsch's

Landwirthsch, Kalender 1886. Dreiundzwanzigster Jahr-In Leinw. 1 M. 50 Pf. entspricht durch praktische Einrichtung, genau gerechnete Tabellen (u. a. Maass-u.Gew.-Reduct.-Tab., Spiritus-Tab. etc.) seinem Zweck vollkommen und hat ausserdem noch den Vorzug, dass er bei eleg. Ausstattung und gutem Papier der billigste aller existirenden Landw. Kalender ist. In Leder dauerhaft gebunden 2 M.

Zu beziehen durch jede Buch-

Photogr. artistisches Atelier. = Prämien: = Philadelphia Amsterdam 1876 Hannover Bromberg

1878 1880. Thorn, Neustadt Nr. 138/39 im Kurowski'schen Hause.

Freiwilliger

ausvertaut.

Ein neues, vierstöck. Wohnhaus in gut. gefund. Lage Thorns ift eingetr. Familienverh. halber zu verk Feste Sypotheten. Anzahlung 12—15,000 M. Bef. Off. unter K. G. Nr. 810 werben erbeten.

Konservativer Verein.

# Generalversammlung

Montag, den 7. Dezember, Abends 71/2 Uhr

im Saale des Schützenhauses. Tagesordnung: Neuwahl des Forfandes.

Der Vorstand. 3. A.: Meister.

Unentgeltlichen Rath zur Rettung von Truntsucht, auch ohne Wiffen, ertheile allen Silfesuchenben. Zahlreiche Dankschreiben.

Droguist A. Vollmann, Berlin, Reffelftr. 38.

Gutes Concept=n.Canzleivavier für Schulen, Bureaus, fowie für Wiederverkäufer stets zu haben bei

C. Dombrowski, Ratharinenftraße.

13-3

33

134

# Buchdruckerei C. Dombrowski

Katharinenstrasse 204 Thorn Katharinenstrasse 204 empfiehlt sich

## Anfertigung von Druckarbeiten aller Art.

Reichhaltig ausgestattet mit den modernsten Erzeugnissen der Schriftgiesserei und im Besitze neuer Hilfsmaschinen ist die Buchdruckerei in den Stand gesetzt alle ihr übertragenen Druckarbeiten - von den einfachsten bis zu den grössten und komplicirtesten - sauber und geschmackvoll auszuführen; praktische Einrichtungen und ein umfangreiches Papierlager gestatten die billigste Preisstellung.

Specialität: Druckarbeiten für Landwirthschaft und Gewerbe.

Zur schnellen und sauberen Anfertigung von Familien-Nachrichten, als: Verlobungs- und Vermählungs-, Geburts- und Todes-Anzeigen empfiehlt sich die Buchdruckerei ganz besonders. Visitenkarten in verschiedenen Grössen und neuesten Mustern: 100 Stück von 1 bis 5 Mark.

-K\* Lager der gangbarsten Formulare. \*>-

# Culmbacher Bie

Hierburch bie ergebene Anzeige, baf ich für Thorn und Umgegend eine Viiederlage

ber allerorts burch ihre vorzüglichen Biere rühmlichst bekannten

Exportbierbrauerei Carl Petz in Culmbach übernommen habe und in ber Lage bin, jedes Quantum biejes hoch feinen Exportbieres abgeben zu können, in Gebinden und Flaschen zu billigften Preisen.

B. Zeidler.

Casseler St. Martins-Lotterie

Besten des Anbaues der Thürme der St. Martins Kirche zu Cassel. Ziehung in Cassel, I. Klasse 26. Jan. 1886.

ferner 20 000 M., 15 000 M., 12 000 M., 2 Mal 10 000 M. 8000, 6000, 4 Mal 3000 M., 2000, 3 Mal 1000 M. u. s. w. Im Ganzen 10,000 Gewinne mit

### 323 000 M.

Loose 1. Klasse à 2 Mk. 50 Pfg. 11 Loose 25 Reserve-Voll-Loose für sämmtliche 4 Mark. Klassen gültig à 10 Mk.

für Porto u. Liste sind 30 Pfg. für Klassenloose, 50 Pf. für Voll-Loose beizufügen. General - Debit A. Fuhse, Mülheim (Ruhr) und deren Verkaufsstellen.

## Schlaganfall oder Schlagfluss.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass in jüngster Zeit Nachahmungen meines Anti-Schlagfluss-Wassers als gänzlich wirkungslose Flüssigkeiten gegen Schlaganfälle öffentlich ausgeboten werden. Diese wirkungslosen Flüssigkeiten haben mit meinem, aus den besten Stoffen dargestellten Anti-Schlagfluss-Wasser nicht das Mindeste gemein. Wer an Nervosität, anhaltendem Kopfschmerz, Blutandrang zum Kopf, Schwindel, Ohrenbrausen, Schwarzwerden vor den Augen, Gefühl von Angst und Beklemmung, Lähmungen, Ohnmachten etc., als sichere Vorboten eines Schlaganfalles leidet, oder wer bereits von einem Anfall betroffen worden, gebrauche das allbekannte und von medizinischen Autoritäten, wie Dr. Hess, gerichtlich, vereideter Chemiker u. A. empfohlene Anti-Schlagfluss-Wasser, welches ausschliesslich durch den Unterzeichneten versandt wird. Andere Niederlagen existiren nirgends. Ebendort erhalten Sehlagflusscandidaten den betreffenden Prospekt gratis durch A. Wolffsky, Berlin N.

für Füchse 8, Marder 6, Iltis 4,50, Eisvogel 1,50, Fischotter 12,00, Pehlow'scher Habichts-fang 10,00 Mt., sowie

Nege für Fifche, Fafanen, Rebhühner

Bruno Voigt, Bressan

**Hofbuchhandlung** HERM. J. MEIDINGER, Berlin C., Niederwallstr, 22. Wir empfehlen unsere sich legitis mirenden verläßlichen, nur bie neuesten und besten Erscheinungen der Literatur und Kunft vorlegende

Buchhandlungs=Reisenden einer freundlichen Aufnahme feitens des Bücher und Kunst liebenden Publikums. Franko Zusendung; billige Preise; koulante Zahlungsmodalitäten. Rataloge gratis

Berlin C., Niederwallstr. 22, Hofbuchhandlung,

Möbel empfiehlt in großer Auswahl A. Sieckmann, Schülerstrasse.

#### Ein Orundina.

11 Morgen groß, guter Roggenboden, mit einem Wohn= und Wirthschafts= gebäude und 1100 Thir. verfichert, im Ganzen ober getheilt gegen geringe Anzahlung fofort zu verkaufen. Näheres in dieser Zeitung.

1 h. m. 3. u. K. billig zu verm. Jakobsstraße 311, II Tr.

Ein f. möbl. Zimmer nebst Kabinet u. Burschengelaß ift von fof. jober 15. Dez 3. verm. Schuhmacherftr. 421.

Eiserne Lager offerirt vom

schiedenen Größen Robert Heilung radikal

Krampf- u. Nervenleide gestütt auf 10jährige Erfolge, Rückfälle bis heute. Brojchin Rückfälle bis heute. Brofdmit vollständiger Drientirung verland unter Beifügung von 50 Pf. in marken von

Dr.ph.Boas, Befil Gronberge

Gine gebilbete Di gefetzten Jahren fucht lung zur Führung eines Sausw auch würde sie gern die Erziehu Kinder übernehmen. Gef. An unter M. B. in der Exp. der 

Es werden auch halbe 2160 nements auf 10 Vorstellung ausgegeben. R. Schoeneck

Kissner's Restaura Rl. Gerberftraße.

Sonnabend den 5. d. ? Abende 6 uhr

Vormittags 10

28 ellfl Es ladet ergebenft ein

Seute Sonnabend den von 6 Uhr Abends ab

G. Hanke, Katharine Beute Connabel Abends von 6 Uhr

Laechel, Schi Beute Sonna

Abends 6 U Frische Benjamin Rudolf

Schuhmacherstraße 42 Sente Sonnabend den

Eisbein mit Sane

F. W. Liedth Moder.

Eine geräumige

Rellerwohnung fich zu Geschäften refp. Wertstattel ift zu vermiethen Paulinerbrid 386b. Näheres ebendaselbst pa

in möbl. Zim. m. Kab. u. 2 gelaß zu verm. Culmerftraß M Bim. zu verm. Tuchmacher

Täglicher Kalender.